# Österreich

# die europäische Kolonie des Vatikans

(Feitgemäße Dokumente aus Ofterreichs Geschichte)

bon

Ritter Georg

#### Alle Rechte vorbehalten

Coppright by Ludendorffs Verlag G. m. b. H. München 2 NW

Kunft im Druck GmbH., München

# Österreich

# die europäische Kolonie des Vatikans (Zeitgemäße Dokumente aus Biterreichs Geschichte)

#### 1. Rom und der öfterreichische Staat

Josef der Zweite, der österreichische Volkskaiser, in seinem Schreiben an den Papst (Juli 1784):

"Die unnühen Rlöfter habe ich, sowie die noch unnüheren Bruderschaften aufgehoben, den Fond berselben zum Unterhalt der neuen Pfarreien, und eines verbesserten Unterrichtes in den Schulen bestimmt und außer der Verwaltung, die ich nothwendig durch Staatsbeamte besorgen lassen muß, hat der Fond des Staats und jener der Kirche bei mir nicht die geringste Gemeinschaft.

Wenn sich Eure heiligkeit die löbliche Mühe genommen hätten, sich über das, was in meinen Staaten vorgekehrt worden, aus denjenigen Quellen zu unterrichten, die dazu bestimmt sind, so würde vieles unterblieben sein — aber mir deucht, es gibt Leute in Nom, die es so wollen,

daß es noch länger Finsterniß auf unserer halbtugel gebe."

Derfelbe österreichische Raiser über den Jesuiten-Orden, den seine Mutter, die Raiserin Maria Theresia, wegen Staatsgefährlichkeit ausgewiesen hatte, in seinem Brief an Graf v. Aranda (Juli 1773):

"Ein Institut, das die schwärmerische Einbildungskraft eines spanischen Beteranen in einer der sublichen Gegenden Europas entwarf . . . . das eine Universal-Herrschaft über den menschlichen Geist zu erwerben gesucht, und in diesem Gesichtspunkte alles dem infaliben Senate des Laterans unterwerfen wollte — mußte ein unseliges Geschenk für die Enkel Luiskos sein."

"Ihre Intoleranz war Ursache, daß Deutschland das Elend eines Dreisigjährigen Krieges dulden mußte, ihre Prinzipien haben die Heinriche von Frankreich um Leben und Krone gebracht ... und sie sind die Urheber des abscheulichen Stiktes von Mantes geworden." "Der mächtige Sinfluß, den sie über die Prinzen des Hauses Habsburg gehabt, ist zu sehr bekannt ... Ferdinand II. und Leopold I. sind ihre Gönner die zum letzen Hauch ihres Lebens gewesen."

"Die Erziehung der Jugend, Literatur, Belohnungen, Ertheilung der größten Burde im Staate, das Ohr der Könige und das herz der Königinnen . . . alles war ihrer reifen Rührung anvertraut."

"Man weiß zu fehr, welchen Gebrauch sie davon gemacht, welche Plane sie ausgeführt, und welche Fesseln sie den Nationen auferlegt baben."

"Wenn ich zu irgend einem haffe fähig wäre, so mußte ich diesenige Menschengattung haffen, die einen Fenelon verfolgt, und welche die Bulle in coona Domini hervorgebracht, die so viele Verachtung für Rom erzeugt."

Papft Clemens XIV. hob mit Bulle (Dominus ad Redemptor) vom 21. Juli 1773 den Jesuitenorden auf, mit den Worten:

"Die Gesellschaft Jesu hat von ihrer Gründung an den Samen der Zwietracht und Eifersucht ausgestreut. Alle Maßregeln unserer Vorgänger sind fruchtlos gewesen, um Grundsätze auszurotten, die der heilige Stuhl mit Necht als verstößig und schädlich für die guten Sitten verurteilt hat. In Andetracht, daß es nicht möglich ist, daß, solange die Gesellschaft Jesu besteht, die Kirche zu einem wahrhaften und dauernden Frieden gelange, wird diese Gesellschaft hiermit für alle Zeiten aufgehoben."

Vald darauf, am 22. 9. 1774, starb Clemens XIV., wahrscheinlich an Gift. Der Orden der Gesellschaft Jesu wurde am 7. 8. 1814 vom Papst Pius VII. wieder hergestellt.

Sein Wirken wurde von Papft Leo XIII. (1895) mit folgenden

Worten verherrlicht:

"Der glücklichen Wachsamkeit der heiligen Jnquisition ist der religiöse Friede und die Glaubensfestigkeit zuzuschreiben, die das spanische Volkziert. Oh, ihr gesegneten Flammen des Scheiterhaufens! Durch euch wurden nach Vertilgung weniger und ganz und gar verderbter Menschen Tausende und Tausende von Seelen aus dem Schlunde des Jrrtums und der ewigen Verdammnis gerettet. Durch euch ist auch die bürgerliche Gesellschaft gesichert, gegen Zwietracht und Vürgerkrieg durch Jahrhunderte hindurch glücklich und unversehrt erhalten zu werden. Oh, erlauchtes und ehrwürdiges Andenken Thomas Torquemadas . . ."

Die Scheiterhaufen brannten auch in Österreich! Ratholische "Glaubenseinheit" im Lande — neun Zehntel des Volkes waren protestantisch — wurde mit roher Gewalt wieder hergestellt. Überzeugungtreue Österreicher mußten zu Tausenden ihre Heimat, Haus und Hof verlassen. Preußens König Friedrich Wilhelm nahm sie gastsfreundlich auf.

Fürst Schwarzenberg, Erzbischof von Salzburg, der noch 1837 die Vertreibung der Zillertaler Protestanten durchgesetzt hatte, schrieb:

"Ich habe alles aufgeboten, um die "Emigranten" durch liebevolle Zurede zu bewegen, wenigstens die Kinder zurückzulassen, versprach ihnen Unterstühung und Erziehung. Alles umsonst. Aber eben darum war es notwendig, daß dieser bösartige Krebs abgeschnitten wurde, um den gesunden Körper zu retten, die Operation ist schwerzhaft, aber notwendig."

Erzbischof Fürst Schwarzenberg handelte da getreu dem Christuswort: "Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der ein haus verläßt oder Eltern oder Brüder oder Weib oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der zukunstigen Welt des ewigen Lebens (Lukas, 18/29 und 30).

Das Hsterreichische Konkordat vom Jahre 1855 lieferte die Schule der Kirche aus. Geistesfreiheit, die notwendige Grundlage jedes Fortschrittes, und staatsbürgerliche Rechte wurden beseitigt. Hsterreich wurde zur Lehensherrschaft des Papstes.

In der Enzyklika "Quantacura" vom 8. Dezember 1864 verdammt, verflucht, verwirft und verbietet Papft Pius IX. folgende Sake:

"Die menschliche Bernunft ift der einzige Schiederichter über mahr und falfch, über gut und bofe."

"Es steht jedem Menschen frei, jene Neligion anzunehmen und zu bekennen, welche er, durch bas Licht ber Bernunft geführt, für wahr balt."

"Die Rücksicht auf das Staatswohl verlangt, daß die Volksschulen und alle öffentlichen Anstalten der Hoheit der Kirche genommen und gänzlich der Hoheit der weltlichen staatlichen Macht unterstellt werden."

Die Folgen des Konkordates waren: geistiger und wirtschaftlicher Niedergang des Volkes, verlorene Kriege und Ohnmacht des Staates.

Der Dichter Franz Grillparzer (römischer Ratholik, österreichischer Hofrat) schreibt:

(1855) "Der Katholizismus ift an allem schuld. Gebt uns eine zweihundertjährige Geschichte als protestantischem Staate, und wir find ber mächtigste und begabteste beutsche Bollsstamm. heute haben wir Ofterreicher nur das Talent zur Musik und zum Konkordat."

"Jebermann ist darüber einig, daß das Konkordat in Ofterreich ein großes Unglud für die Untertanen war, weil es die Erziehung, den Unterricht, die She, alle bürgerlichen und menschlichen Verhältnisse mehr oder weniger unter die Herrschaft einer Kirche gebracht hat, die notgedrungen ist, sich aller Verstandesentwicklung entgegenzuseten, weil nur der Unverstand ihre übernatürlichen Voraussehungen annehmen kann."

Der Vernichtungkampf Roms gegen das protestantische Deutschland, der mit der Gründung des Jesuitenordens begann, trat in seine heutige Phase mit der Kundmachung des Dogmas der

Unfehlbarkeit des Papstes,

welches am Tage der Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland am 18. Juli 1870 beschlossen wurde.

Der Agramer Vischof Stroftmaper sagte auf bem Vatikanischen Konzil:

"Benn Sie die Unfehlbarkeit des gegenwärtigen Bischofs von Rom beschließen, so muffen Sie auch die Unfehlbarkeit aller vorhergehenden Bischöfe ohne Ausnahme festsehen; aber können Sie das tun, wenn die Geschichte sonnenklar dartut, daß die Päpste sich oft in ihrer Lehre geirrt haben? Können Sie es tun und behaupten, daß geizige, blutschänderische, mörderische und der Simonie schuldige Päpste die Statthalter Jesu Christi gewesen sind!

Glauben Sie mir, die Geschichte kann nicht nochmal zurückgelegt werden! Da ist sie und wird da bleiben in Ewigkeit zum ernstlichen Protest gegen die Lehre von der papstlichen Unfehlbarkeit. Sie mögen sie einstimmig verkündigen, aber eine Stimme wird fehlen, und das ist die meinige ..."

Die österreichische Regierung beschloß am 31. Juli 1870, die Unfehlbarkeiterklärung des Papstes mit der Aufhebung des Konkordates zu beantworten.

Dafür wurden der Raiser (Franz Josef I.), seine Minister und alle, die an diesem Schritt teilnahmen, verflucht, im Sinne des Schlußsatzes des neuen Dogmas, der lautet:

"Wenn aber jemand biefer unserer Feststellung (ber Unfehlbarkeit), was Gott abwenden möge, zu widersprechen sich herausnehmen sollte, ber sei verflucht."

Bismard antwortete bem herrschfüchtigen Rom:

"Seien Sie außer Sorge, nach Kanossa geben wir nicht, weber körperlich noch geistig"

und

"Es ift meines Erachtens eine Jälschung der Politit und der Geschichte, wenn man seine heiligkeit den Papft ausschließlich als den Hohenpriester einer Ronfession .. betrachtet. Das Papstum ist eine politische Macht von jeher gewesen, die mit der größten Entschiedenheit und den größten Erfolgen in die Verhältnisse dieser Welt eingegriffen hat."

Der Papst drohte in seiner Zeitung, der Civilta Catholica, am 1. Juli 1871:

"Der Papft ift nach göttlichem Rechte der höchste Ordner und Leiter ber driftlichen Staaten (damit waren auch die protestantischen Staaten gemeint, d. B.). Er hat das Recht, die driftlichen Fürsten, die ihre Gewalt mißbrauchen, zur Rechenschaft zu ziehen, zu strafen, eventuell abzusehen."

Durch rasche Niederwerfung Frankreichs, der "treuesten Tochter der Kirche", machte Vismard manche Hoffnungen im Vatikan und — in der Wiener Hofburg zunichte. —

Römische Priesterherrschaft fand jedoch damit in Österreich noch keine Grenzen.

Rardinal-Fürsterzbischof von Salzburg und Primas von Deutschland Johannes Ratschthaler erklärte in seinem Hirtenbrief vom 2. Februar 1905:

"Wo im himmel ift eine solche Gewalt, wie die des katholischen Priesters? Bei den Engeln? Wohl vermögen die Engel des himmels Viel und Großes über die Geschöpfe der Welt, aber über den Schöpfer der Welten selbst können sie keine Gewalt ausüben. Christus hat den katholischen Priestern über sich, über seinen Leib, sein Fleisch und Blut, seine Gottheit und Menschheit Gewalt gegeben und leistet dem Priester Geborsam."

Die heute noch geltenden österreichischen Versassunggesetze des Jahres 1867, welche die Gleichberechtigung der österreichischen Staatsbürger und die Gleichwertigkeit der staatlich anerkannten Kirchen sestlegen, wurden vom Papste mit Allokution (feierliche — papstliche Unsprache) vom 22. Juni 1868 verflucht.

"Am 21. Dezember des vorigen Jahres wurden von der öfterreichischen Regierung wahrhaft unselige Gesetze als Staatsgrundgesetze gegeben. — Kraft unserer apostolischen Autorität verwerfen und verdammen wir die angeführten Gesetze im Allgemeinen. Kraft derselben Autorität erklären wir diese Gesetze samt ihren Folgerungen für nichtig und immerdar ungiltig."

Und in der Tat wurden diese Gesetze in denjenigen Teilen, in denen sie der übermächtigen römischen Kirche von Nachteil waren, nicht durchgeführt, so ist z. B. die Vildung der katholischen Kirchengemeinden dis heute nicht erfolgt, nicht zum letzten Grunde deshalb, um nicht dem großen unwissenden Haufen die Meinung zu nehmen, daß die römische Lehre Staatsreligion sei. Auch die "ruhmvolle Revolution" des Jahres 1918 änderte nichts an diesem verfassungwidrigen Zustande. Rom hat daher allen Grund, hierfür dem Juden, der Sozialdemokratie, dankbar zu sein.

Die Regierung Dollfuß schreitet nun daran, diese vom Papste für ungültig erklärten Verfassunggesetze dem Bunsche Roms entsprechend zu ändern.

Bundeskanzler Dollfuß auf dem christlichsozialen Parteitag in Salzburg (Mai 1933):

"So stehen wir vor der Aufgabe der Erneuerung des driftlichen Gemeinschaftslebens in Ofterreich, diese Erneuerung in der Verfassung niederzulegen. Es wird gründliche Arbeit geleistet werden. Wir werden wesentliche Grundsätz des Konkordats, welches wichtige Negelungen auf den Gebieten des Eherechtes, der Schule und in kulturellen Angelegenheiten treffen wird, zur Grundlage des österreichischen Verfassungslebens machen."

Österreichs Regierung kehrt also damit in die reaktionäre Zeit des Jahres 1855 zurück. Ob ihr das Wolk folgen wird? Sein Weg ist

vorgezeichnet, wenn es aus der Geschichte lernen will.

Rom will sich jedoch diesmal nicht nur mit der Knebelung der Volks- und Mittelschulen begnügen, es will auch die Universitätsbildung in die Hand bekommen. Dazu der Plan der Errichtung einer katholischen Universität in Salzburg, deren Prüfung mit Öffentlichkeitrecht ausgestattet sein soll.

Papst Pius XI. gab die Losung aus:

"Die Universitäten muffen wieder Pflanzstätten zum Rreuzzug für Biffenschaft und Glaube werden."

Welcher Art die Wissenschaft ist, der die kommende Salzburger "Kreuzzug-Universität" dienen soll, läßt der berüchtigte Antimodernisten-Eid ahnen, den, zufolge "Motu proprio" des Papstes Pius XI., alle Theologiestudierenden und Theologieprofessoren abzulegen haben. Es heißt in ihm:

"Ich bekenne mich unerschütterlich zu allen und seben Wahrheiten, die Kirche durch ihr unfehlbares Lehramt definiert, aufgestellt und er-klärt hat, hauptsächlich zu jenen Grundpfeilern der Doktrin, die fich

bireft gegen die Irrtumer biefer Zeit richten . . ."

"... In zweiter Linie erkenne ich die äußeren Beweise der Offenbarung, d. h. die göttlichen Tatsachen, unter ihnen in erster Linie die Wunder und Weissagungen als sicherste Zeichen des göttlichen Ursprungs der christlichen Religion an und halte sie für völlig dem Berständnis aller Zeiten und aller Menschen, auch der gegenwärtigen Zeit angepaßt."

Wie sich in praxi dieser Eid bei den "Professoren" auswirkt, zeigt der Jesuitenprofessor Dr. Donat (Universität Innsbruck) in seinem Buche: "Die Freiheit der Wissenschaft, ein Gang durch die moderne Freiheit des Gedankenlebens", in dem er schreibt:

"Falls Gott .. Glauben verlangt, muß auch ber Mann ber Wiffenschaft glauben. Eine emanzipierte freie Wiffenschaft kann es nicht geben. Ift ein unfehlbarer Glaubenssah, ber entgegensteht, so ist für ben gläubig gefinnten Forscher ber Konflikt bald behoben. Er weiß bann, was er von seiner Hypothese zu halten hat, daß sie kein wahrer Fortschritt, sondern Berirrung ist."

Dasselbe sagt in kurzen Worten der römische Kirchenvater Tertullian:

"Credo quia absurdum" (Ich glaube, weil es Unsinn ift). oder der Sat des Vatikanischen Konzils (1870):

"Wer behauptet, es sei unmöglich, daß den von der Kirche aufgestellten Glaubenslehren irgend einmal, gemäß dem Fortschritt der Wissenschaft, ein anderer Sinn beizulegen sei als der, welchen die Kirche vertanden hat und versteht, der sei im Bann!"

Ein Volk, durch solche Schulen "geistig" dressiert, hofft Rom reif zu machen für das "neue Österreich", die Vatikan-Rolonie.

Denn "das goldene Zeitalter der Geistlichkeit fiel immer in die Zeit der Gefangenschaft des menschlichen Geistes."

(Friedrich v. Schiller.)

#### 2. Rom und das Deutsche Wolf

Rom will — wie Juda — ein Weltfollektiv. Es haßt die Persönlichkeit und den Nationalstaat, denn ein solcher ist dem Bestreben, die ganze Menschheit "vor den Stuhl Petri" zu stellen, im Wege. Vornehmlich aber haßt Rom das Deutsche Volk und Reich, weil es seine Weltherrschaftpläne durch den Deutschen Freiheitkämpfer Luther zu Schanden machte. Doch Rom gibt den Kampf nicht auf. Der katholische Pfarrer Dr. Moenius schreibt in seinem Zuche:

"Durch alle Jahrhunderte ist es in allen Ländern des Ordis Christianus (der christlichen Welt) der Ruhm von Epistopat und Klerus (höhere und niedere katholische Geistlichkeit), auf seiten des Papstes zu stehen, auch gegen das eigene Land.... Katholizismus bricht jeden Nationalismus das Rückgrat.... Seit der Reformation, die nur zum Leil gelang, sitzt dem protestantischen Nationalleid der katholische Wolksteil wie ein Pfahl im Fleische. Er ist — zum Verdruß der Nationalisten — ultramontan und verhindert die Vildung eines Nationalstaates."

Die Vernichtung des Deutschen Reiches, der Schöpfung des Fürsten Vismarck, welches den Deutschen der ganzen Welt ein fester Hort sein sollte, war daher vom ersten Tage ab das Ziel Roms.

"Il mondo casa" (die Welt bricht zusammen), war der Ausspruch eines höchsten Kirchenfürsten, als die römische Welt von der Deutschen Reichsgründung in Versailles (1871) Kenntnis erhielt.

Und schon Anfang 1872 schrieb die "Civilta Cattolica" (das amt-liche Vatican-Blatt):

Darum scheint das neue Neich bestimmt zu sein, wie ein leuchtender Meteor bald zu verschwinden. Es scheint, als ob Preußen mit dem Degen Napoleons III. in Sedan auch bessen antichristliche Politik geerbt hätte. Darum wird vielleicht schneller einer kommen, der auch ihm ein Sedan oder ein zweites Jena bereitet. Seiner Geißel bedient sich Gott, und dann bricht er sie. Und was anders ist das neue Neich als eine Zornesgeißel in der Hand Gottes?"

Und im Jahre 1874 sagte Papst Pius IX. zu einer internationalen Pilgerversammlung:

"Bismard ift die Schlange im Paradiese der Menschheit dieses Reisches, bas wie der Zurm zu Babel Gott zum Trot errichtet wurde, und zur Verherrlichung Gottes vergeben wird."

Auf welchem Wege Rom die Zermürbung und schließliche Aufteilung des deutschen Staates zu erreichen suchte, darüber gibt die deutsche Geschichte der vier Jahrzehnte vor dem Weltkriege ein er-

schütterndes Bild. Wir führen bier nur an:

Stets stand die Partei des Papstes, das Zentrum, auf Seite der Reichsseinde: der Polen, Dänen, Französlinge und der Marzisten; es verhinderte mit allen Mitteln die volle Wehrhaftmachung des Volkes, und es nahm lebhaften Anteil an der Klassenverhetzung. Der Zusammenbruch und die Revolution des Jahres 1918 ist neben Juda auch sein Verdienst.

Der Jesuit Ron predigte schon im Jahre 1851 in den Exerzitien in Freiburg, Rom und anderen Orten:

"Unfer Endziel ift, die Hohenzollern ju fturgen. Behaltet es im Auge."

Während des Krieges (1915) predigte der Jesuitenpater Vaughan in London:

"Wie unfere Rreuzzugvorfahren auszogen, um bereit zu fein, für bas Rreuz Christi zu sterben und die heibnischen Sarazenen zu überwinden, so sind wir bereit, unfer Leben für Christus Glauben hinzugeben, für den Untergang von Thor und Odin, den preußischer Militarismus höher als Christus verehrt."

"Wenn der Siegesschrei von Petersburg nach Rom und von Paris nach England ertönt, dann werden wir ausrufen können: Der Tod hat zum Sieg beitgetragen und ist in ihn übergegangen. So bleibe es für immer."

Zur selben Zeit also, da Deutschland in höchster Kampfesnot stand, stärkt Rom den Rücken seiner Feinde; zur selben Zeit ließ es in Deutschland durch den "Deutschen" Professor Schrörs (in seinem Zuche "Deutscher und französischer Katholizismus in den letzten Jahrzehnten) verkünden:

"Nationalismus ift im tiefften Grunde widerchriftlich."

Welch schurkisches Doppelspiel!

Und da leben noch immer Deutsche, die sagen:

"Religion habe nichts mit Politit gu tun."

Sie ftraft Lügen das Wort des römischen Papftes Pius X.:

"Aber jeder billig Denkende erkennt, daß der römische Papft vom Lehramt die Politik keineswegs trennen kann."

Welchen Unteil der Papst als Weltmacht, an der Gestaltung der Friedensverträge nehmen werde, ließ bereits seine Weihnachtsansprache im Jahre 1918 ahnen:

"Friedenstaten find Magnahmen, nach welchen die befiegten Bölter zu gerechter Strafe verurteilt werden."

Damit ja kein Misverständnis über die "neutrale" Haltung des Papstes herrsche, ließ er im Jahre 1919 in seinem amtlichen Organ "Civilta catholica" Folgendes kestlegen:

"Lehrgrundsätze und geschichtliche Entwicklungen, natürliche Neigungen und die realen Interessen des Katholizismus machten es dem Papste unmöglich, sich auf die Seite der Mittelmächte zu stellen. Keinesfalls konnte er einen Sieg der Mittelmächte erwünschen, da er doch tausend Gründe hatte, die Vernichtung und Verminderung der katholischen Nationen wie Belgien und Frankreich zu befürchten. Nicht ohne Schrecken konnte er an die Aussicht eines endgültigen Sieges Deutschlands denken, eines Sieges, der den Triumph des Luthertums und des Nationalismus bedeutet haben würde."

Bur selben Zeit leisteten die katholischen Parteien in Deutschland dessen Feinden eifrige Helfersdienste, sie förderten Volksaufruhr und separatistische Vestrebungen!

Unvergessen ist und bleibt bei allen Deutschen das Wort des

Bentrumsführers Raden:

"Wir vom Zentrum haben die Revolution gemacht."

Unvergessen der hochverräterische Aufruhr des katholischen Kampfblattes "Zaperischer Kurier" vom 26. November 1918 unter dem Schlagwort:

"Muge die Stunde":

"Warum, herr Prafident Eisner (Jude), laffen Sie das alte von Preugen beherrschte Reich nicht verschwinden wie die Deutsche Rokarde?"

"Sagt euch endlich los von einem Deutschland, in dem Preußen und Berlin, das herrschsichtige, immer noch den Ton angeben wollen. Sagen Sie, herr Minister, nochmals: "Babern will einen Sondersfrieden. Alles, was nicht-preußisch ift, wird sich uns (Babern) anschließen."

"Ebenso sicher kommt schließlich der Deutsche Staatenbund ohne das Berlinertum und sein spezifisches Preußen . . . . herr Minister, ich glaube, Sie denken selbst so — ich sage: Los von Preußen! Schaffen Sie den verfassungsmäßigen Volksstaat Bayern, erbitten Sie den Sonderfrieden . . . wir werden den Frieden haben, nur die Preußen nicht, die der slawische Einschlag verdorben hat."

Ebenso tönte es aus dem katholischen Rheinland, das katholische "Rheinische Volksblatt" schrieb am 15. März 1919:

"Ob die rheinische Republik, die unbedingt kommen wird, weil sie kommen muß, nun einen selbständigen Pufferstaat bilden wird, oder ob sie im Verband des Reiches bleiben wird, hängt einmal von dem Ergebnis der Friedenskonferenz ab, und dann von der Entwicklung der Dinge im Reich. Es ist Unsinn, zu betonen, die kommende Republik müßte unter allen Umständen im Neichsverband bleiben. In dem

rheinischen Freistaat ist der Verband der Siegermächte (vor allem Frankreich) in gleicher Weise interessiert, wie das Deutsche Neich." Und als Dritter im Zunde des Verrates schried die österreichische katholische Zeitschrift "Das Neue Reich" am 30. Oktober 1921:

"wir Süddeutschen haben jedenfalls kein Intereffe daran, uns auf das eng nationaliftische Deutschland festzulegen."

Und dies alles in einer Stunde, als die ganze feindliche Welt auf den Zerfall und die Lockerung des Deutschen Staatengebildes lauerte! Alle Opfer an Gut und Blut sollten umsonst gebracht sein, Deutsches Reich und Volk sollten verschwinden!

Gemach, Jesuit! Deutsche Treue und Deutsches Blutbewußtsein sind stärker, als alle deine teuflischen Kräfte. Deutsches Erberinnern macht deine Pläne zu Schanden!

Wenn sich Rom auch heute — in der Zeit des Erwachens Deutschen Bewußtseins — wieder national geberdet, sich "umschaltet", ja sogar den Helden Schlageter seiert, dessen Blut es auf dem Gewissen hat, so können und werden wir doch nicht vergessen, wie der Papst und seine Hörigen in Deutschland über den Ruhraufstand und insbesondere über Schlageter urteilten. Der katholische Pfarrer "Rugel" in Lütingen schrieb am 10. Dezember 1931 im "Donauboten" über Schlageter und seinen Heldenkampf folgendes:

"Da Schlageter bei einer Waffenschiebung in Berlin betrogen wurde und in Schulden geriet, war er gezwungen, eine gefährliche, aber gut bezahlte Stelle im Ruhrkampf anzunehmen. Nach einer Brudensprengung wurde er in Effen von den Franzosen gefaßt, weil er fich mit einer zweifelhaften Frauensperson in einem Botel berumtrieb und bem frangofischen Beamten, mabricheinlich noch nicht gang nuchtern, zwei falfche Baffe auf einmal vorzeigte .... Schlageter mar alfo eine Landsfnechtsnatur, ein Abenteurer, der nach dem Krieg den Weg in geordnete Berhältniffe nicht gurudfinden konnte und überall dort gu finden mar, wo "etwas los war", bei ben Fememordorganifationen, in Litauen, als Spigel in polnischen Diensten und bann gegen gute Bezahlung als Patriotifcher Abichaum, ber Geschichte machen wollte! Rubriaboteur. Diefe Sabotageakte bes aktiven Ruhrwiderstandes, welche die Regierung verboten und auch der Papft dam als verurteilt batte, waren nichts als gemeine Berbrechen. ... Wir schreiben dies nicht, um ben Tob bes Schlageter, ber ein irregeführter junger Mensch mar, heruntergureißen, fondern um dem ichmachvollen Schlageterfult, der unfere ftudierende Jugend verdirbt, entgegenzutreten!"

In diesen Worten kommt die wahre Gesinnung Roms zum Vorschein. Deutsches Volk wird und darf nicht vergessen, wem es sein Unglück, die Friedensverträge, zu verdanken hat. Es weiß: Der Knechtung- und Schandvertrag von Versailles wurde vom Papst Venedikt XV. am 7. Oktober 1919 mit folgenden Worten begrüßt:

"Bas menschliche Klugheit auf ber Versailler Konferenz begonnen, möge Gottes Liebe verebeln und vollenden."

Und der Jesuit Friedrich Muckermann ließ — zu früh — die Rate aus dem Sach, indem er schrieb:

"Jebe Staatsidee spiegelt sich im Aufbau der Kirche, die ein Gottesftaat ift. Auch der heutige Bölkerbund ift schon vor Jahrhunderten von kirchlichen Denkern erdacht worden."

Die Niederzwingung und "Eingliederung" Deutschlands in den Völkerbund, — der erste Schritt zum Weltkollektiv, ist Werk Roms und Judas, welche Beide, gestütt auf christliche Suggestion vom "Gottesstaat" und vom "auserwählten Volke der Juden" ein und demselben Ziele zustreben:

Entwurzelung aus Wolfstum und Baterland und Ginordnung ber fo entarteten Wölfer in eine Menidenherbe.

Der bekannte katholische "österreichische" Geschichtschreiber Dr. Richard Kralik weist in der Zeitschrift "Schönere Zukunft" siegessicher Roms Wege:

"Überall erhebt sich der heilige Geist der Kirche, auch in nichtkatholischen Ländern. Es wird die Zeit kommen, da der Nachfolger Ehristi auf dem päpstlichen Stuhl die Völker der ganzen Erde in seiner Hürde vereinigt sehen wird zum Heile der Menschheit. Der Bolschwismus schafft die Möglichkeit, daß das starre Rußland katholissert wird. Durch die Beseitigung gewisser reichsdeutscher Dynastien ist auch ein Hindernis der Rekatholisserung Deutschlands beseitigt worden. Der Sieg freierer Gedanken in England und Nordamerika wird der Ausbreitung des Katholizismus zum Vorteil. Geistig hochstehende Männer aus dem Protestantismus erkennen, daß das Geistesleben im Katholizismus das sicherste Vollwerk gegen Untergang- und Umsturzgedanken bildet."

Wer möchte da nicht mit Ulrich von Hutten (1488—1523) ausrufen:

"O freiwillig ungludliches Deutschland, das mit sehenden Augen nicht fieht und mit offenem Verftande nicht versteht!"

#### 3. Osterreich als Büttel Rom-Judas

Greifen wir zurud auf bas Jahr 1866:

Mit Preußen sollte der Protestantismus vernichtet werden. "Rehermorde" waren in weiten Gebieten Mittel- und Westweutschlands im Falle des Sieges des Hauses Habsburg vorbereitet.

Und nun zu 1870:

Im März 1870, als der Gegensatz zwischen dem von Rom geleiteten Frankreich und Preußen immer schärfer hervortrat, reiste Erzherzog Albrecht im tiefsten Inkognito und in geheimer Mission nach Paris, um Napoleon III. einen gemeinsamen Feldzugsplan Osterreich-Lingarns, Frankreichs und Italiens gegen Preußen vorzulegen.

Es kam deshalb nicht zu einem Abkommen, weil Ssterreich wieder einmal nicht fertig war, während die Franzosen auf gleichzeitiger Kriegserklärung und Kriegseröffnung bestanden. Wenig später, im Juni 1870 erschien der französische General Lebrun als Vevollmächtigter Napoleons in Wien, um die sofortige Mitwirkung Osterreich-Ungarns durchzuseten. Die gesamte Presse von Wien, mit Ausnahme des klerikalen "Vaterland" (Vorläuserin der jetzigen "Reichspost"), sprach sich für die unbedingte Neutralität aus. Ein Teil der Regierungmitglieder drohte mit Kücktritt.

So mußte Raiser Franz Josef dem französischen General eine Absage erteilen mit den Worten:

"Ich will ben Frieden; wenn ich in den Krieg ziehen foll, muß ich bazu gezwungen werden. Auch muß ich Rücksicht nehmen auf meine Deutsche Bevölkerung."

Ja, die Wunden, die der Bruderkrieg 1866 dem Deutschen Volke geschlagen, waren verheilt, und mächtig loderte damals schon der völkische Einheitsgedanke in Hsterreich.

Slaven und Ungarn waren dagegen ganz auf der Seite Frankreichs. Sie waren daher sehr bestürzt, als gleich nach Kriegsbeginn 1870 die französischen Heere nur Niederlagen erlitten. Nach der Schlappe des bayerischen Generals von der Tann bei Coulmiers waren in Ofenpest, Prag und Lemberg alle Fenster beleuchtet.

Nach dem Tage von Sedan schlug der Jubel der Deutschen in Österreich hemmunglos durch. Die Regierung, welche alle Feiern verboten hatte, war machtlos. Höhenseuer auf den österreichischen Vergen vom Vodensee bis zum Semmering!

Diesen Gefühlen gab damals der österreichische Heimatdichter und Freiheitkämpfer Robert Hamerling in folgenden schönen Versen Ausdruck:

#### Und wir?

Wie stand's mit uns in Deutschlands Schlachtentagen?
"Neutral" war Ost'reichs Land und Ost'reichs Erz —
Neutral? Nicht ganz! Das Herz hat mitgeschlagen,
Das Herz Deutschösterreichs, das Deutsche Herz!

Und fragen Deutsche Brüder: Wo gewesen Seid ihr, als der Entscheidung Stunde schlug, Als rings, den tausendjährigen Bann zu lösen, Germania nach ihren Söhnen frug,

Als sich in Siegesfreube, Tobesnöten, Verjüngt das Deutsche Volk, bas Deutsche Reich? Wir sagen, frei die Stirn von Schamesröten, Deutschösterreich war mitten unter euch.

Während die Deutschen jubelten, trauerten Kaiser und Hof, denn die Hoffnung auf Rache für Königgrät war dahin, und die Gefahr des Zusammenschlusses der österreichischen Deutschen mit ihrem Deutschen Vaterlande wuchs.

Die Worte Hamerlings:

"Deutschland ift mein Vaterland, Ofterreich mein Mutterland",

klangen den Römlingen, befonders der Regierung, unangenehm in die Obren.

Uls Untwort auf den Deutschen Sieg berief der Raiser ein tschechisches Ministerium (Hohenwart-Schäffle, der ein glühender Feind

Preußens war).

Schärfste Maßregelungen ergingen, um Deutsche Siegesfeiern in Herreich zu verhindern. Alles vergeblich. Im März 1871 depeschierte der Raifer an Hohenwart:

"Aus den Zeitungen ersehe ich, daß trot des Verbotes doch öffentliche Siegesfeiern stattfinden. Ift es mahr und kann eine folche Mißachtung der Autorität gedulbet werden?"

Das steiermärkische Landesamtsblatt nannte die Österreicher, die eine Siegesfeier veranstalteten, die "Deutschen Schmeißfliegen".

Raiser Franz Josef wird von einer gewissen Geschichtschreibung als "Deutscher Fürst" gepriesen. In Wahrheit aber war dieser Serrscher ganz im Vanne Roms: er haßte jede, auch die harmloseste völstische Vetätigung bei den österreichischen Deutschen; — "schon der Anblick einer Deutschen Fahne konnte ihn ungemein verstimmen", schreibt Feldmarschall Freiherr v. Margutti, der sein Generaladjudant war. Dagegen äußerte sich derselbe Raiser einem tschechischen Staatsmann gegenüber:

"Ich bin dem tichechischen Bolle gewogen, und alle Mittel zu feiner Entwicklung sollen ihm zu Gebot gestellt werden."

Diese "großmütige Zusage" konnte der Raiser machen, da ja die guten Deutschen in Österreich immer brave Patrioten waren und etwa 80 Prozent aller Staatseinnahmen durch pünktliche Steuerzahlung bestritten.

Die spstematische Zurüddrängung des Deutschtums in Sterreich begann mit dem Tage, da auch Rom gegen das neugegründete Deutsche Reich den Generalangriff eröffnet hatte: am Tag der Deut-

ichen Raiserfronung in Versailles 1871!

Vereits in diesem Jahre erschien das kaiserliche Restript, mit welchem den Tschechen die Zusage der böhmischen Königskrönung gemacht wurde. Tschechische Mittelschulen schossen wie Pilze aus dem Voden, ohne daß die arglosen Deutschen, welche noch von der deutschen Vorherrschaft träumten, eine Uhnung davon hatten, daß das Regierungspstem des Staates von Kaiser, Adel und Geistlichkeit bereits auf das Slavische sestgelegt worden war.

#### Vismarcks Wort:

"Je ftarter der Einfluß der Deutschen in Ofterreich sein wird, defto gesicherter werden die Beziehungen zwischen ben beiden Reichen sein",

sagte deutlich genug, daß die Voraussetzung des Bündnisses ein Deutsches Österreich war und daß ein Österreich slavischen Charakters unmöglich der Vundesgenosse des Deutschen Reiches und Volkes sein könnte.

Wie die Tatsachen bewiesen, ist trot des Bündnisses der historische Charakter Sterreichs als eines Deutschen Staatswesens nicht erhalten geblieben. Ja, im Gegenteil: Rom und Slaventum in Sterreich haben gerade unter dem Schut des Bündnisses, welches dem Deutschen Reich die Einmengung in innerösterreichische Verhältnisse unmöglich machte, ihre Ziele ungehindert verfolgen können. Von dem schandbaren Verhalten der Deutschen Volksvertreter und einer bestechlichen Presse, welche der römischen Slavisierungpolitik hilfreich zur Seite standen, soll hier nicht weiter gesprochen werden.

Nur der Name eines Deutschösterreichischen Politikers und Volksmannes soll hier ehrend genannt werden; er führte den Kampf um die Rechte seines Volkes mannhaft, rücksichtlos — er blieb aber allein:

#### Georg Ritter von Schönerer!

Es gibt heute noch Narren und — Lumpen, die über die Grundsaktreue und "realpolitische Erfolglosigkeit" des Ritters von Rosenau zu lächeln vermögen; das Deutschöskerreichische Volk, welches heute in Not und Elend versinkt, weil es Schönerers Fahne verließ und seinen Ratschlägen nicht folgte, es möge sich dafür bei seinen rom- und judenhörigen Führern bedanken.

Schon im Jahre 1878 sagte Schönerer im Österreichischen Abgeordnetenhaus — zum Schrecken aller schwarzgelben, romhörigen Patentpatrioten:

"Immer lauter ertont in ben öfterreichischen Erblanden ber Ruf: Benn wir nur ichon jum Deutschen Reich gehören wurden!"

Wie kam es, daß damals schon ein österreichischer Volksmann solchen Sehnsuchtruf offen aussprechen mußte?

So lange Vismard am Deutschen Staatsruder stand, suchte die österreichische Regierung ihre Slavisierungabsichten sorgfältig zu verbergen. Als aber Vismard durch jesuitisch-jüdische Intriguen gestürzt, und ein Caprivi an seine Stelle gesett war, erhoben die Deutschseinde in Österreich frecher ihr Haupt. Man spielte nun vor den Augen Europas das Spiel mit offenen Karten.

Folgende Aussprüche des Kaisers Franz Josef sind bezeichnend: So sagte er am 31. Juli 1892 zum Fürsten Hohenlohe über Vismard:

"Es ift traurig, wie ein solcher Mann so tief finken kann." Und über den Intriganten Caprivi, den Nachfolger Bismarcks:

"Gott gebe, daß dieser Mann noch lange auf seinem Posten bleibe." Und weiter zu seinem Außenminister Goluchovsky d. A.:

"Die Glaven find meine treueften Untertanen."

Dies sagte der Kaiser, während die "treuen Untertanen", die Tschechen, nach Moskau pilgerten, um dem Zaren für den Fall eines Kampses gegen das Germanentum die tschechische Hilfe anzubieten

und in Prag felbst die schwarzgelben Fahnen verbrannten.

Ein Geschichtvokument ersten Ranges ist das höchst schmeichelhafte Handschreiben, das der Kaiser Franz Josef seinem Ministerpräsidenten Vadeni, einem fanatischen Polen, wegen dessen brutalen Vorgehens gegen Deutsche Arbeiter und Studenten, zugehen ließ, weil sich diese gegen Unterdrückung der Deutschen Sprache und andere Willkürakte der Regierung zur Wehr sekten. Von der Vadenizeit ab (1897) verging kein Tag, der nicht von Vergewaltigung Deutscher in Osterreich zu erzählen wüste. Der Hauptschlag gegen das Deutschtum in Osterreich, der aber — von den Regierenden vielleicht unbeabsichtigt — den Staat selbst in seinen Grundsesten traf, war die Schaffung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes im Jahre 1906. Damit war gesetlich die flavisch-klerikale Parlamentsmehrheit für Österreich festgelegt, und somit der slavische Charakter des Staates, welcher (bezeichnend genug!) noch immer Vundesgenosse des Deutschen Reiches blieb, auch nach außen dokumentiert.

Zu dieser grundlegenden Anderung der Verfassung des Staates waren natürlich auch die Stimmen der "Deutschen" Volksvertreter im Parlament notwendig gewesen. Alle Mittel — auch Vestechung, Erpressung, Iwang — wurden angewendet, um Deutsche Volksvertreter zu solchem Volksverrat reif zu machen. In Österreich regierte damals in Wirklichkeit der Salon "Grünhut", in welchem Vankprässdent Jude Singer-Sieghart (Vodenkreditanstalt), Dr. Lueger (christlichsozial) und Dr. Adler (sozialdemokratisch) zusammentrassen. — Als sich trotz allem Orucke Widerstände gegen die Annahme der slavissernden Wahlresorm geltend machten, sprach der österreichische Raiser das Wort: "Ich will es" — und — alle bis nun Wankenden sielen um,

bis auf Schönerer und seine wenigen Getreuen.

Schönerer schloß seine lette Rede, die er gegen die Wahlreform in der Sitzung des letten österreichischen Parlaments mit Deutscher Mehrheit gehalten hatte, mit folgenden vielsagenden Worten:

"Nicht um alle Würden, die Habsburgs Krone zu vergeben hat, möchte ich vor euch so dastehen, wie ihr vor mir!"

Mit dem neuen Wahlrecht war das Rückgrat Herreichs, das Deutschtum, gebrochen, und immer deutlicher zeigten sich am Horizont die Anzeichen eines Krieges, der unvermeidlich schien, wenn und so lange die Existenz dieses nun flavisch-klerikalen Herreichs durch das verhängnisvolle Bündnis mit dem Schicksal des Deutschen Reiches verknüpft war.

Es unterliegt heute keinem Zweifel, daß die Politik Schönerers, das Deutsche Reich zur Lösung des Bündnisses mit dem slavisch-katholischen Ssterreich zu bewegen, die einzig rettende gewesen wäre. Nur die ruhige Liquidierung, d. h. Austeilung dieses unmöglichen, von nationaler Leidenschaft durchwühlten, von römischer und jüdischer Korruption zersetzen Staatswesens Ssterreich hätte uns und das Deutsche Reich vor dem Schickal des Jahres 1914 bewahren können.

Doch die geheimen jesuitischen Drahtzieher arbeiteten im Deutschen Reiche mit Hochdruck! Unter dem schönen Leitwort "Nibelungentreue" wußte man das Deutsche Reich für die katholischen Pläne Osterreichs am Valkan (Mission in Albanien und Serbien) einzufangen — gegen die Weisung Vismarcks, der gesagt hatte:

"Micht bie Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers burfen geopfert werben für öfterreichische Balkan-Intereffen!"

Von jesuitischen Geschichtverdrehern wird heute gerne das Märchen ausgetischt, daß Ssterreich-Habsburg der Kriegskunst des verbündeten Deutschen Reiches zum Opfer gefallen sei. Wenn man die gut katholischen Zeitungen der Jahre 1908 bis 1914, wenn man insbesondere die bischöflichen Reden auf dem großen Eucharistischen Kongreß in Wien im Jahre 1912 liest, wird man eines anderen belehrt.

Die in Österreich so einflußreiche Hand Roms war es, die bewußt das Pulversaß in Brand stedte, um den katholischen Missiongedanken — wie schon so oft vorher in der Deutschen Geschichte — diesmal auf dem Valkan in die blutige Tat umzusehen.

Greifen wir nur ein Beispiel aus den vielen kriegshetzerischen Reden und Zeitungartikeln heraus; die vom Erzherzog Franz Ferdinand geförderte katholische Zeitschrift "Groß-Österreich" schrieb im Juli 1914, vor der Kriegserklärung Österreichs an Serbien:

"Seit sechs Jahren warten wir schon auf die endliche Ablösung all der drückenden Spannungen, die wir in unserer ganzen Politik so überaus qualvoll empfinden.

Weil wir wiffen, daß erft aus einem Rrieg das neue und große Ofterreich, das gludliche, seine Boller befriedigende Großöfterreich geboren

werben fann, barum wollen wir ben Rrieg.

Wir wollen den Krieg, weil es unsere innerste Überzeugung ift, daß nur durch einen Krieg in radikaler, plöglicher Weise unser Jbeal erreicht werden kann: ein starkes Großösterreich, in dem die österreichische Staatsidee, der österreichische Missiongedanke, den Valkanvölkern die Freiheit und Kultur, im Sonnenglanz einer frohen Zukunft erblüht.

Zweimal gab uns das Schicksal schon ben Degen in die Fauft, zweimal stießen wir ihn in die Scheide zurud. Das dritte und letztemal winkt

uns die Erlöfung.

Noch einmal haben wir die Gelegenheit, uns unserer historischen Aufgabe, die Vormacht des Balkans zu sein, zu erinnern, noch einmal weist uns der Finger Gottes den Weg, den wir gehen mussen, soll uns nicht die Sturzstut kommender Ereignisse vom Schauplat des Lebens wegspülen, als hatte Ofterreich nie bestanden.

Es handelt sich um Sein ober Nichtsein! Wollen wir weiterleben als großer, kulturbringender, kraftvoller Staat in der Zukunft unseres historischen Berufes am Balkan und in Westrußland dem Namen des Katholizismus und der europäischen Kultur gerecht werden, dann muffen

wir zum Schwert greifen.

Und wenn wir jest wieder mitten in einer Zeitlage stehen, da die Frage Krieg oder Frieden brennender als je geworden ift, so ist es klar, daß diese kriegsscheuen Kreise wieder alle Anstrengungen machen werden, die endliche Befreiung Ofterreichs, den Aufdau unseres Vaterlandes zu verhindern. Wir aber beten zu Gott, dessen Werkzeug wir auf Erden sind, er wird uns hören."

Daß diese Kriegshetze offenbar von Rom, vom Papste selbst inspiriert war, ergibt sich am deutlichsten und unmittelbarsten aus dem Inhalte des berühmten sogenannten Ritter-Telegramms, welches der damalige baherische Gesandte beim Vatikan, v. Ritter, am 24. Juli 1914 — über Veranlassung des Papstes — an die Münchner Regierung sandte; dieses Telegramm lautet wörtlich:

"Papst billigt scharfes Vorgehen Ofterreichs gegen Serbien und schätt im Kriegsfalle mit Rußland russische und französische Armeen nicht hoch ein (!!) . . .

Rardinal-Staatssetretar hofft ebenfalls, daß Ofterreich diesmal durchhält, er mußte nicht, wann es sonst Krieg führen wollte . . . (!)."

Und an den Raiser Franz Josef richtete der Papst selbst folgendes Telegramm:

"Das Ansehen Seiner Apostolischen Majestät kann leiden, wenn der öfterreichische Kaiser nicht Genugtuung für den Mord an dem öfterreichischen Thronfolger fordert ..."

Bei solch gründlicher Vorbereitung mußte denn die Rugel des Freimaurers in Serajevo die Welt in Brand sehen — wie es Rom und Juda schon längst vorber beschloffen batten. -

Deutschland hat Bündnistreue dis zum letzten Augenblick gehalten, einem Staatsgebilde, das dieser Treue nie wert war. Sollen wir noch im Einzelnen den berühmten "Dank vom Hause Osterreich"

schildern?

Während der Deutsch-Österreicher im Felde, seinem Fahneneid treu, Leben und Gesundheit fürs Vaterland opferte, war Raiser Rarl und seine welsche Sippschaft bestrebt, auf Rosten des verbündeten Deutschen Reiches einen Sonderfrieden zu schließen. Soldaten, die mit dem Feinde konspirierten, wurden während des Krieges mit vollem Recht füsiliert. Der höchste Offizier des österreichischen Staates und seine Frau Zita, die "welsche Landesmutter", sabotierten den Krieg gegen den "Erbseind Italien".

"FML. Goiginger hatte Ende Oftober 1917 mit mehreren Divifionen einige wichtige Tagliamentobrücken besetzt, als noch der italienische König samt dem italienischen Armeeoberkommando und über 200 000 Mann am öftlichen Ufer weilten. Aus dynastischen Rücksichten, angeblich wegen künftigen "Einvernehmens" mit Italien, glaubte Kaiser Karl auf den Nat seiner Gemahlin die Italiener schonen zu müssen, und FML. Goiginger mußte auf höheren Besehl die Brücken wieder räumen. Der italienische König, sein Stab und ein Großteil der italienischen Armee entrannen auf diese Weise glücklich der Gesangenschaft. Die verbündeten Zentralmächte aber waren um eine Möglichkeit, den Endsieg zu erlangen, ärmer geworden. (Vergleiche hierzu "hinter den Kulissen des Großen Hauptquartiers", Seite 209, Rudolf Wagner, Verlag Schulh, Verlin.)

Charakter und Denkungart des letten Habsburgers, dessen Vorfahre sich noch als "Deutscher Fürst" bezeichnet hatte, kennzeichnet sich am besten in seinem bekannten Brief an seinen Außenminister Graf Czernin vom 15. Mai 1917:

"Lieber Graf Czernin! Ich habe heute das Ministerprotokoll für gemeinsame Angelegenheiten in betreff der handelsbeziehungen zu Deutschland bekommen. Ich bin damit gar nicht einverstanden. So wie ich jede Militärkonvention mit Deutschland auf das entschiedenste zurückgewiesen habe, so muß ich auch jeden Handelsvertrag, der uns in intimere Beziehungen zu Deutschland als zu jedem anderen Staat bringt, perhorreszieren."

"Ein eklatanter militärischer Sieg Deutschlands ware unser Ruin." "Ein Zugrundegehen mit Deutschland nur aus reiner Noblesse ware Selbstmord und wurde mit bem bisherigen Verhalten Deutschlands

nicht in Ginflang ju bringen fein."

"Refumierend glaube ich, daß für Ofterreich die einzige Möglichkeit, gut aus dieser Schlammastik herauszukommen, ist, einen Frieden ohne Annerion und nach dem Kriege außer Deutschland als Gegengewicht ein Bündnis mit Frankreich."

Aber schon zu Lebzeiten des Raisers Franz Josef (1915) hatten die Verhandlungen mit dem Feindbund hinter dem Rücken des Deutschen Vundesgenossen begonnen. Der berüchtigte Prinz Sixtus von Parma, der diese Verhandlungen für Österreich führte, berichtet hierüber:

"Schon im Jahre 1915, im März, war ich in Nom beim Papst. Seine Heiligkeit hatte die Güte, mir zu erklären, daß er die Vermittlerrolle zwischen Wien und der Entente gerne übernehmen werde, war allerdings gleich mir durchaus der Ansicht, daß sich solche Vermittlung nur mit territorialen Zugeständnissen an Italien werde erkaufen lassen."

"Mitte Oftober verhandelte ich mit Frencinet. Ich habe ihm meine Ansicht auseinandergesett. Die Monarchie (Ofterreich) dürfe nicht ganz zerstört werden, auch Deutschland nicht. Aber ich betone, daß der Kopf Deutschlands, Preußen und Hohenzollern, abgeschlagen werden müßte. Ich betonte also, daß Preußen — nicht Deutschland, wohlverstanden — daß also Preußen nicht etwa die Grenzen von 1870 erhalten dürfe, sondern die von 1815 — —"

Um 12. März 1917 fand zwischen den beiden Prinzen von Parma, dem ungarischen Grafen Erdödy und Vertretern der französischen Heeresleitung eine geheime Vesprechung statt. Graf Erdödy hatte von Kaiser Karl den Auftrag, dem Franzosen einen genauen Vericht über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des verbündeten Deutschen Reiches zu geben.

Unter solchen Zeichen tiefsten sittlichen Verfalles nahm das Haus Habsburg, das dem Deutschen Volk so viel verdankt, nachdem es dessen Treue oft und oft mit Undank und Verrat an den Feind — auch der Tiroler Freiheitheld Andre Hofer wußte ein Lied davon zu singen — belohnt hatte, Abschied von Ssterreichs Geschichte — und gab damit dem Deutschen Ostmärkervolke die Vahn frei für die Rückehr ins aroke Deutsche Vaterland.

Dieser Ausgang des Krieges war Rom nicht erwünscht. Es wollte und will die selbständige Erhaltung Ssterreichs, als Reimzelle und Vorbild für ein europäisches Völker- und Staatenkollektiv unter päpstlichem Szepter. Sosort nach Kriegsausgang rechnete der Vatikan damit, Reichs-Deutschland zu zerreißen und Österreich zum Ausgangspunkt seiner "süddeutschen" Zerreißungpläne zu machen. Deshalb schrieb die katholische Zeitschrift "Das Neue Reich" (1924):

"Darum sollen endlich katholische Politiker auf den Plan treten, die den Mut haben, die abgeriffenen historischen Fäden wieder aufzunehmen und immer wieder zu betonen, daß nach den derzeitigen greisenhaften oder hysterischen politischen Zuständen in Frankreich und dem Luziferspuk eines Ludendorff in Süddeutschland eine Zeit wieder kommen muß, in der das katholische Ofterreich — unter Ausschluß von Preußens Hegemonie — mit dem rekatholisierten Frankreich am katholischen Rheinstrom sich brüderlich zusammenfindet."

Das siegreiche Fortschreiten des Bluterwachens im Deutschen Volke vereitelte diese Pläne einer süddeutschen Staatenbildung unter dem Szepter Roms. Der Vatikan mußte seine Kräfte umgruppieren: Ofterreich, Ungarn, Kroatien und allenfalls auch die Tschechei sollen — womöglich unter der "bewährten Führung" des Hauses Habsburg — ein Vollwerk für Rom gegen das erwachende Deutschland werden. Ungedeutet wurden diese Pläne schon am 25. Oktober 1931 in dem Aufsat des "Neuigkeits-Weltblattes":

"Daraus ergibt sich für Ofterreich zwangsläufig die Notwendigkeit, sich für den bevorstehenden Zusammenschluß mit seinem südöstlichen Nachbarn bereit zu machen, oder wenigstens nicht Widerstand zu leisten, wenn dieser Zusammenschluß bereit gemacht wird. Nationalpolitische Bedenken, die auftauchen mögen, mussen verstummen gegenüber der nackten Tatsache, daß die Nation die nötigen wirtschaftlichen Grundlagen zum Leben braucht, und diese bietet die Union mit Ungarn, und zwar in einem für Ofterreich viel reicheren Umfang als die Union mit dem Deutschen Reich.

Der kommende Winter und die kommenden Jahre werden die mitteleuropäischen Bölker noch mehr zermurben und werden überall die innerpolitischen Boraussehungen schaffen für die große Umgestaltung, die

bevorfteht.

Nationale ober internationale Nevolutionen könnten biese Entwicklung kaum unterbrechen, in ihrem Endziel nur sichern und beschleunigen. Vielleicht werden am Ende berselben die beiben Völkerschaften auch dem monarchischen Gedanken wieder zugänglich sein, besonders dann, wenn dieser neue Monarch eine goldene Krone mitbringen sollte."

Nun hat der Wiener Erzbischof Inniher in seiner Eigenschaft als Vertreter der römischen Kurie in Gegenwart der Würdenträger des österreichischen Staates am 12. November 1932 die Absichten seiner Auftraggeber amtlich wie folgt verkündet:

"... Dürfen wir als Christen national sein? Eine müßige Frage. Wir haben in ber heiligen Schrift das Beispiel von einem Volt, das von einem glühenden Patriotismus beseelt war, vom jüdischen Volt, und wir wissen, daß Christus selber ein Patriot war. Das Nationalgefühl darf allerdings nicht überspannt werden. Die Rirche lehrt uns, daß wir da den Mittelweg gehen müßen. Der Internationalismus der Sozialdemokratie ift ebenso ein Fehler, wie der überspannte Nationalismus unserer Zeit. Katholische Männer, ihr wißt, wen ich da meine. Es ist nicht angängig, von edlen und minderwertigen Nassen zu sprechen, weil es das nicht gibt. Jede Nation hat Vorzüge und Nachteile. Wir dürsen die Vorzüge der eigenen Nation nicht so hervorheben, daß wir nur die eigene allein lieben und die anderen hassen. Dem steht das Gebot der christlichen Nächstenliede entgegen. Wenn wir bedenken, daß sich der haß entladen hat im unglücklichsten aller Kriege der Weltgeschichte, dann müssen wir sagen, daß es nicht gut ist, wenn die natios

nalen Grenzen vollkommen mit den Staatsgrenzen zusammenfallen. Es ift gut, wenn mehrere Nationen in einem Staate leben, weil fie bann gegenseitig von einander lernen können."

Diese autoritäre Rundgebung des Erzbischofs, welcher sich damit Gewalt über Staaten und Völker anmaßt, muß im Herzen jedes Deutschen, der zu seinem Volke steht, einen Sturm der Entrüstung erwecken.

Wir Deutsche in Österreich lassen uns nicht wieder in einen österreichischen Käfig sperren, auch wenn dieser mit Gold vergittert wäre. Wir wollen nicht als "Untertanen" an ein verkommenes Herrschendus verkauft, noch als Staatsheloten mit anderen, wenn auch "sehr interessanten" Nationen verkuppelt werden.

Wir wünschen nicht die Wiederkehr der Zeiten, da ein katholischer Priester und Führer der Slovenen im alten Herreich, Dr. Kreck, ungestraft drohen konnte:

"Auf unferer flovenischen Erbe ift Plat genug fur die Graber ber Deutschen",

während das deutschöfterreichische Vonifatiusblatt in Österreich zu schreiben wagte:

"Der bummfte Stolz ift ber Nationalftolz, ba er nichts weiter als ein tierisches Naffebewußtsein barftellt",

oder, wie der Führer der Chriftlichsozialen Partei, Prinz Lichtenstein, im alten Österreich es ausdrückte:

"Wir Christlichsozialen find zuerst katholisch, dann patriotisch und dann erst deutsch!"

Der Deutsche Österreicher hat mit solcher Gesinnung nichts gemein, er steht zu seinem Volke; mögen Kirchenfürsten ihren Schäflein verkünden lassen (wie jüngst im Salzburger Pfarrblatt):

"Wir sind entweder papstlich, römisch, ultramontan oder wir sind nicht. Die liberale Unterscheidung zwischen Katholiken und Ultramontanen, b. h. papstlichen, ist widersinnig, die Katholiken, die nicht ultramontan find, find Verräter."

Der Deutsche in Österreich leistet ruhig und reinen Gewissens den Treueid auf die Verfassung des Staates, denn dieser ist — laut dessen einstimmig beschlossenem und heute noch gültigen Geseh: "ein Teil des Deutschen Reiches".

Wenn der jetige Papft im Rundschreiben vom Juli 1931 erklärte:

"Eine Auffassung vom Staat, die die junge Generation für den Staat in Anspruch nehme, sei für den Katholiken unvereindar mit der katholischen Lehre", und ein Eid, der solche Verpflichtungen auferlege, sei unerlaubt. Er empfehle daher, bei Leistung solchen Eides "vor Gott und dem eigenen Gewissen einen Vorbehalt zu machen".

Hohe Deutsche Sittenauffassung kann solche "Eidesvorbehalte", die sich auf die Moral des Jesuiten Alfons von Ligouri stüten, nicht

billigen. Solche Eidesvorbehalte sind ebenso staatenzerstörend wie der geheime Eid, den katholische Ordensmitglieder schwören mussen:

"Ich leugne jest ab und verweigere öffentlich alle Treue, die ich irgendeinem keherischen König, Fürsten oder Staat schuldig bin, protestantisch oder freisinnig, und allen Gehorsam gegen irgendeines ihrer Gesehe, ihre Magistratspersonen oder Offiziere."

Eine ausländische Gesellschaft, sei es auch der Papst, hat nicht das Recht, wie er es tatsächlich handhabte, gültige österreichische Gesetze und deren Gesetzeber zu verfluchen, noch auch österreichische Soldaten, wie es z. B. unter Radesty geschah, zum Bruche des Faheneneides zu verleiten.

Ssterreichische Staatsbürger aber, seien sie auch Minister, welche einer ausländischen politischen Gesellschaft, sei es auch dem Papste, hörig sind, haben daher auch nicht das sittliche Recht, ihren österreichischen Mitbürgern einen Eid abzunehmen, in dem es heißt:

"Auch werden Sie schwören, daß Sie einer ausländischen, politische Zwede verfolgenden Gesellschaft weder gegenwärtig angehören, noch einer solchen Gesellschaft in Zukunft angehören werden."

"Ultramontane" können solchen Eid nicht reinen Gewissens leisten.

Den Gewalthabern im heutigen Hfterreich wird alles, was sie im Dienste Roms gegen ihr eigen Volk und Blut unternehmen, nichts nüßen.

"Blut ist stärker als Wasser!"

Wir rufen unseren Deutschen Volksgenoffen in Österreich mit Ulrich v. Hutten zu.

Alles weist darauf hin und läßt hoffen, daß der römischen Thrannei endlich ein Ziel gesetht wird. So wagt es doch einmal. Legt die Hand ans Werk, laßt Euch daran erinnern, daß Ihr Deutsche seid!

Geht los von Rom!

- entfagt der Christenlehre und bekennt Euch zu deutscher Gotterkenninis!

"Böret auf Eueres Blutes Stimme, erinnert Euch Euerer hochgefitteten Vorfahren, der von allem Fremdgeist freien Ahnen, wisset, daß niemals die Deutsche Seele vom orientalisch-driftlich-jüdischen Geist erobert werden kann, es sei denn, daß sie sich selbst aufgibt, d. h. hörig bleibt jedweder Priesterkaste."

Darum bekennet Euch, Deutsche Volksgenossen, aber nicht als "konfessionlos", sondern findet hin zur Deutschen Gotterkenntnis, zur heimkehr zu Euerer angeborenen Stammesart, zur Übereinstimmung des Glaubens mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie solches Frau Dr. Mathilde Ludendorff in ihren religionphilosophischen Werken kündet. Nur diese Tat entscheidet über das Schicksl unseres Volkes!

#### Im Kampf gegen Rom

ist das grundlegende Werk:

#### Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende

von E. und M. Ludendorff.

Geh. 2.- MM., geb. 3.- MM., 180 Seiten, 31. bis 35. Tausend.

Das einzige Buch, das den Jesuitenorden und mit ihm Rom restlos entlarvt, weil hier zum ersten Mal die seelenmordende Dressur am Zögling und die in alle Teile der römisch-katholischen Kirche eindringende Organisation der Jesuiten aufgezeigt wird.

#### Weitere Abwehrschriften gegen Rom:

Frang Griefe:

Ein Priester ruft: "Los von Rom und Christo"!

Geh. 1.50 MM., 89 Seiten, 11. bis 13. Taufend.

Der Rampf um Salzburg — Deutsch oder römisch

Borträge und Unsprachen der Deutschen Bolkshochschule. 8. bis 13. Scheibings 1931. herausgegeben vom Tannenberg-Studentenbund.

Geh. 2.50 MM., 232 Seiten.

Ronftantin Wieland:

Sind Ohrenbeichte und Priestertum göttliche Einrichtungen oder menschliche Erfindungen?

Ein Religionprozeß in München am 18. Januar 1932. Geh. - .30 MM.,

40 Seiten, 1. bis 10. Taufend.

Römische Vergewaltigung statt Verfassungrecht Geb. — 10 RM., 16 Seiten, 1. bis 25. Tausend.

Stroßmayer:

Ein Bischof gegen die Unfehlbarkeit des Papftes Geb. - .15 MM., 16 Seiten, 1. bis 20. Taufend.

Mathilde Ludendorff:

Ein Blid in die Morallehre der römischen Kirche Geb. – .25 MM., 46 Seiten, 61. bis 80. Tausend.

Was Romberrschaft bedeutet

Geh. - .15 MM., 24 Seiten, 61. bis 80. Taufend.

Bekenntnis der protestantischen Kirche zum römischen Katholizismus Geh. – .10 NM., 16 Seiten, 41. bis 60. Tausend.

Frau Dr. Mathilde Ludendorff angeklagt wegen Religionvergehens Geh. — .25 MM., 46 Seiten, 51. bis 100. Tausend.

hinter den Ruliffen des Bismardreiches

Geb. - .25 MM., 32 Seiten, 31. bis 35. Laufend.

# Die andere überstaatliche Weltmacht, die Freimaurerei entbüllen die Schriften:

Erich Ludendorff:

Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse Geh. 1.50 RM., geb. 2.50 RM., 112 Seiten, 151, bis 153. Tausend.

Schändliche Geheimnisse der Hochgrade Geh. 0.20 RM., 24 Seiten, 1. bis 50. Tausend.

Rriegsbeke und Bölkermorden

Geh. 2. - RM., geb. 3. - RM., 164 Seiten, 61. bis 70. Taufend.

Dr. Mathilde Ludendorff:

Der ungefühnte Frevel an Luther, Leffing, Mozart und Schiller Geb. 2.— NM., geb. 3.— NM., 156 Seiten, 31. bis 33. Tausend.

Serbert Frant:

Beheimnisvolle Querverbindungen über Deutschland,

der Deutsche Herrenklub und andere

Geh. - .60 MM., 62 Seiten, 6. bis 10. Taufend.

# In Abwehr fremder Glaubenslehren für Volksschöpfung aus Deutscher Gotterkenntnis, lest:

Dr. Mathilde Ludendorff:

Erlösung von Jesu Christo

Volksausgabe 2.- MM., geb. 4.- MM., 376 Seiten, 28. bis 32. Ifd.

Der Seele Ursprung und Wesen

1. Teil: Schöpfunggeschichte

Geb. 3. - RM., geb. 4. - RM., 90 Seiten, 5. bis 7. Taufend.

2. Teil: Des Menschen Seele

Geb. 5 .- MM., geb. 6. - MM., 246 Seiten, 4. und 5. Taufend.

3. Teil: Gelbitichöpfung

Geb. 4.50 RM., geb. 6. - MM., 210 Seiten.

Der Seele Wirfen und Geftalten

1. Teil: Des Kindes Seele und der Eltern Umt

Geb. 6 .- MM., 384 Seiten, 7. bis 9. Laufend.

Lehrplan der Lebensfunde für Deutschvolk-Jugend

Geh. - . 50 MM., 26 Seiten, 10. bis 12. Taufenb.

Deutscher Gottglaube

Geh. 1.50 RM., geb. 2. - RM., 84 Seiten, 28. bis 30. Taufend.

Friedrich der Große auf Seiten Ludendorffs

Friedrichs des Großen Gedanken über Religion aus seinen Werken Beb. - . 80 RM., 76 Seiten.

Ernst Schulz:

Der Trug von Sinai

Geh. 2. - MM., 112 Seiten, 4. - 6. Taufend.

# Das nationale Deutschland

das die Wehrfreiheit und Ehre des Deutschen Volkes ersehnt, hält dankbar die Erinnerung wach an sein einstmaliges Heer. Es begrüßt daher mit Begeisterung das Werk des Feldherrn Erich Ludendorff:

## Mein militärischer Werdegang

Blatter der Erinnerung an unfer ftolzes heer in Leinen geb. 4. – MR., 192 S., 6. – 10. Taufend.

### Wehrhaftigkeit

befähigt ein Volk, seine gesamten Kräfte zu seiner Sicherung einzusethen. So erhält sie ihm Leben und Freiheit und gibt ihm die Möglichkeit, den Sinn seines Seins so zu erfüllen, wie es uns die Philosophin der Seele Dr. Mathilde Ludendorff erkennen läßt in dem Werke:

# Triumph des Unsterblichkeitwillens

Bollsausgabe geh. 2.50 RM., 422 G., 10. - 14. Laufend, in Leinen geb. 5. - RM.

## Deutsches Seelenerbgut

und damit Deutsche Gotterkenntnis wedt die Monatsschrift:

# Am heiligen Quell Deutscher Kraft

Sie behandelt alle Gebiete, auf denen uns in Jahrtausenden Deutsches Gut genommen wurde — und führt zur Volksschöpfung aus

## Deutschem Gottglauben

Bierteljahrsbezug burch bie Poft 1.20 RM. Bierteljahrsbezug burch Streifband 1.50 RM. Seh. 0.55 RM.